# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Dezember 1803.

Mro 295.

28. Grudnia 1863.

2275) G b i f t. (3

Mr. 38735. Dem Lemborger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der Wechselsorsterung des Markus Frenkel von 1060 fl. öft. W. sammt 6% Ilnsen vom 1. August 1862, Serichtskosten von 5 fl. 45 kr. öst. W., Exeluzionskosten von 4 fl. 50 kr. öst. W., endlich zur Hereinbringung der mit 11 fl. 71 kr. öst. W. zuerkannten Kopten des gegenwärtigen Exestuzionseinschreitens die öffentliche Feilbiethung der auf den Gütern Bialodoknica und Kalinowszczyzna dom. 166. pag. 271. n. 56. on. zu Eunsten der Frau Helene Acht annoch haftenden Sussen dem 2600 Duk. sammt den vom 1. Mai 1861 laufenden Zinsen bewilligt wurde, welche Feilbiethung bei diesem k. k. Landes- als Handelsgerichte in zwei Terminen am 12. Februar und 11. März 1864, jedes- mal um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

1) Zum Ausrufspreise wird der Nominalwerth der Summe, d. h. der Betrag von 2000 Duk. und ruchsichtlich der derselben entsprechende Betrag in Gulden oft. W., nach dem letzten Kurse berechsnet, sammt 5% Zinsen vom 1. Mai 1861 bis zum Tage der Lizita-

zionsvornahme genommen.

Mls Badium find 5% des Musrufspreises im Baren oder öffent-

lichen Werthpapieren zu erlegen.

Sollte sich bei keinem der obigen zwei Feilbiethungsterminen ein Käufer über ober um den Schähungswerth finden, sur diesen Fall wird zur Festschung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 1. April 1864, 10 Uhr Bormittags bestimmt.

Der Tabularertialt ber feilgebothenen Cumme, baun die Feilbiethungsbedingungen können in der h. g. Registratur eingesehen werden.

Ben dieser bewilligten Feilbiethung werden beide Streittheile, dann die Hypothetargläubiger Chane Bleicher, Salamon John, Feiwel Pottorak, Beile Fischler, Maria Trzeińska, Ludwika Stadkiewicz zu eigenen Sanden, serner alle später in die Landtasel gelangten, dann diejenisgen Gläubiger, denen der gegenwärtige Feilbiethungsbescheid aus welch' immer für einem Grunde nicht rechtzeitig zugestellt werden kann, durch den ihnen hiemit in der Person des Herrn Landes Movokaten Dr. Gnoiński mit Substituirung des Herrn Landes Movokaten Dr. Jabtonowski bestellten Kurator verständigt werden.

Lemberg, am 26. November 1863.

# E dykt.

Nr. 38635. C. k. sąd krajowy jako sąd handlowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie kwoty wekslowej Markusa Frenkel 1600 złr. wał. austr. z 6% odsetkami od 1. sierpnia 1862, kosztami sądowemi 5 złr. 45 kr. wal. austr. i kosztami egzekucyjemi 4 złr. 50 kr. wal. austr., wreszcie na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych 11 złr. 71 kr. w. a. publiczna licytacyjna sprzedaż ciążących na dobrach Białobożnica i Kalinowszczyzna dom. 166. pag. 271. n. 56. on. na rzecz p. Heleny Acht sumy resztującej 2600 czerwonych złotych wraz z bieżącemi do 1. maja 1861 odsetkami dozwoloną została, która to licytacya przy tym c. k. sądzie krajowym jako sądzie handlowym na dniu 12. lutego i 11. marca 1864, każdą razą o 10. gedzinie rano odbędzie się.

Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość licytowanej sumy, to jest kwota 2600 dukatów, a względnie odpowiadająca jej kwota w złr. wedle ostatniego kursu dukatów obrachowana, z odsetkami 5% od 1. maja 1861 aż do dnia licytacyi bie-

zącemi.

Jako wadyum ma być 5% ceny wywołania w gotówce lub też

w publicznych papierach dłużnych złożone.

Gdyby się przy żadnym z powyższych dwóch terminów licytacyjnych nietrafił kupiec za cenę szacunkową lub powyżej tejże, w tym razie do ułożenia lżejszych warunków ustanawia się termin na dzień 1. kwietnia 1864–10. godzinę rano.

Wyciąg tabularny licytowanej sumy, tudzież warunki licyta-

cyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane być mogą.
O tej dozwolonej licytacyi zawiadamia się oprócz stron następujących tabularnych wierzycieli, jako to: Chanę Bleicher, Salomona Johna, Feiwla Fółtorak, Beile Fischler, Maryę Trzeińską, Ludwikę Sładkiewicz, tudzież wszystkich tych, którzyby później do tabuli krajowej weszli. lub którym uchwała licytacyjna z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła, przez kuratora p. rzecznika Dra. Gnoińskiego z zestępstwem p. Dra. Jabłonowskiego i przez niniejszy edykt.

Lwów, dnia 26, listopada 1863.

(2272) E & y & t. (3)

Nr. 1496. Frzez c. k. sąd powiatowy w Brzozowie czyni się wiadomo, iż w dniu 15. stycznia 1824 zmarł Stanisław Swider, zaś w dniu 8. marca 1847 tegoż małżouka Katarzyna z Wolaninów Swidrowa w Golcowie.

Sąd nieznając pobytu mniemanych spadkobierców Michała Świdra, tudzież Agnieszki z Świdrów Przepiorki lub tejże dzieci Mikolaja i Katarzyny Przepiorków — wzywa tychże, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia ogłoszenia tegoż edyktu licząc, zgłosili się w tymże sądzie i oświadczenie do spadku wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby przeprowadzony z spadkobiercami, którzy się zgłosili i z kuratorem Franciszkiem Świder dla nich ustanowionym.

(2281) Kundmachung. (3)

Aro. 17860. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen zu Lemberg wird mir Gegenwärtigen zur allgemeinen Kentniß gebracht, daß im Grunde Erkenntnißes vom Heutigen 3. 17860 die weitere Bersbreitung des das Bergehen der Chrenbeleidigung nach §§. 487, 488 und 490 St. G. begründenden, in der Nr. 10 vom 4. Oktober 1862 der in Lamberg herausgegebenen Zeitschrift "Kuźnia" erschienenen Artiscls unter der Ausschläftigt "Cyrkularz" im Grunde §. 36 Preßgesfehes reibothen wurde.

Lemberg, den 17. Dezember 1863.

# Obwieszczenie.

Nr. 17860. C. k. sąd krajowy w sprawach karnych we Lwowie niniejszem do publicznej wiadomości podaje, że na mocy wyroku z dnia dzisiejszego do l. 17860 dalsze rozszerzenie artykulu pod napisem "Cyrkularz", w Nr. 10. Lwowskiego czasopisma "Kużnia" z dnia 4. października 1862 umieszczonego, jako istotę czynu wykroczenia obrazy honoru w sobie mieszczącego, w myśl §. 36 ustawy prasowej zakazane zostało.

Lwów, dnia 17. grudnia 1863.

(2283) © b i f t. (3)

Nro. 6273. Bon dem k. k. Złoczower Kreisgerichte wird dem Herrn Karl Kozlowski und Valerian Stempkowski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Herr Mathias Kovachich mittelst Gesuches vom 20. März 1863 3. 1910 um Intabulirung seiner Eigenthumsrechte auf 9/112 Antheilen von 1/5 der Realitätshälfte sub Nr. 3 in Złoczów gebeten hat, welchem Gesuche zu Folge Beschlußes vom 6. Mai I. J. 3. 1910 willsahrt wurde.

Da der Bohnort des Herrn Karl Kozłowski und Gerrn Valerian Stempkowski unbekannt ist, so wird benfelben der Hr. Advokat Dr. Płotnicki auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Aus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 2. Dezember 1863.

(2284) E d y k t. (3)

Nr. 7702. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, iż w sprawie Henryka Bek za zbrodnie oszustwa zasądzonego siedem książeczek szparkasowych się przychowuje, któ-

rych właściciel wyśledzony być nie mógł.

Wzywa się więc niewiadomego właściciela tych książeczek szparkasowych, ażeby swoje prawo własności w tutejszym sądzie w przeciągu jednego roku od dnia trzeciego ogłoszenia tego edyktu licząc udowodnił, gdyż po upływie tegoż terminu z temi książeczkami szparkasowemi wedle istniejących przepisów zarządzi się.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 12. grudnia 1863.

(2280) **Kundmachung.** (3)

Mro. 61544. Die k. k. Statthalterei hat mit Zustimmung des Lantes-Ausschußes die Direkzion der galizischen Kreditanstalt im Sinne ihres Reglements L. 222 ermächtigt, jene Ziffern, welche dieselben im Grunde L. 178 des gedachten Reglements von den auf verpfändete Werthpapiere verabsolgten Darleben, und bei Estomptirungen mit 4% zu beziehen berechtigt ist, auch im Laufe des Solarjahres 1864 im ers höheten Vetrage von 5% zu beziehen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg, am 15. Dezember 1863.

# Obwieszczenie.

Nr. 61544. C. k. Namiestnictwo zgodnie z wydziałem krajowym, upoważniło dyrekcyę towarzystwa kredytowego galicyjskiego, w myśl p. 222 jej regulaminu, aby procenta, które od pożyczek na obligacye i przy cskomptowaniu w ilości 4% na podstawie p. 178 tegoż regulaminu, pobierać jest upoważnioną, także i w roku 1864 na 5% podwyższyła.

Co sie niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Lwów, dnia 15. grudnia 1863.

**(2)** 

#### (2278)Aundmachung.

Mro. 29955-2074. Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion für Desterreich obe und unter der Enns, dann Salzburg wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in Folge hohen Finang = Ministerial = Erlaßes vom 4. Dezember 1863 3. 59441-2603 die tarifmäßige Ge=

Dziennik urzedowy

A. der allemeinen Verzehrungssteuer sammt den dermaligen mit der faif. Berordnung vom 17. Mai 1859 eingeführten 20%tingen außerordentlichem Buschlage zu der Verzehrungesteuer und dem ber Stadtgemeinde Linz bewilligten Gemeindezuschlage fur alle über bie Berzehrungesteuerlinie von Linz zum Berbrauche bafelbst eingeführten

Gebührenentrichtung unterliegenden Gegenstände;

B. die Einhebung des Gemeindezuschlages von den innerhalb ber Berzehrungesteuerlinie erzeugten gebrannten geistigen Fluffigkeiten;

C. Rücksichtlich des innerhalb ber Steuerlinie erzeugten Bieres blos die Ginhebung des fur die geschloffene Stadt Linz bestehenden firen Alerarialzuschlagsbetrages von 42 fr. per Eimer nebst dem außerordentlichen 20% Buschlage zu dieser Gebühr und dem dermaligen Gemeindezuschage von 30 Neufreuzer per Gimer; ferner

D. die Ginhebung ber Waffermauth bei ben Linienamtern Seilige=

Stiege und Donaubrucke in Linz, so wie

E. die Einhebung der Wegmauth bei den Wegmauthstazionen Landstraffe und Beiligestiege zu Linz — auf die Dauer vom 1. Februar 1864 bis letten Dezember 1866 im Bege ber öffentlichen Berfteige= rung vereint verpachtet werden wird.

Die Modalitäten, unter welchen die Berfteigerung ftatt zu fin-

ben hat, sind: 1. Die Versteigerung wird Montag d. i. den vierten (4ten) Janner 1864 um 9 Uhr Vormittage bei ber f. f. Finang = Bezirks-Direkzion in Linz abgehalten, und es werden bei berfelben mundliche und schriftliche Anbothe, welch' lettere mit der Stempelmarke von 50 fr. öft. 2B. per Bogen versehen sein muffen, und zwar nur bezüglich ber unter A., B., C., D. und E. angeführten Objekte vereint vorgenommen werden.

2. Der Ausrufspreis als ein jähriger Pachtschilling für bie vereinte Verpachtung der allgemeinen Verzehrungssteuer fammt dem außerordentlichen 20%gen Buschlage und der Gemeindezuschläge, bann der Wasser= und Wegmauth beträgt 175.000 fl. d. i. Ginhundert fünf und stebzig Tausend Gulben oft. 2B., wovon auf die Berzehrungs= steuer sammt dem außerordentlichen 20% gen Aerarialzuschlage

123,005 ft. 4364 ff. zusammen . . . 175 000 fl.

entfallen.

3. Bur Pachtung wird Jedermann zugelaffen, welcher nach ten Landesgesetzen zu derlei Geschäften geeignet und bie bedungene Sicherbeit zu leiften im Canbe ift.

Für jeden Fall find alle biejenigen sowohl von ber lebernahme als auch von der Fortsetzung der Pachtung ausgeschlossen, melche we= gen eines Berbrechens ju einer Strafe verurtheilt murten, ober welche in einer Untersuchung wegen Beibrechen verfalien find, tie blos me-

gen Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde.

Minderjährige Personen, bann tontratebruchige Gefällspächter werben zu ber Lizitazion nicht zugelaffen, eben fo auch biejenigen nicht, welche wegen Schleichhandel ober einer schweren Gefällsübertretung in Untersuchung gezogen, und entweder gestraft ober nur aus Mangel ber Bemeise von dem Strafverfahren loggezählt wurden, und swar die Letteren burch seche auf ben Zeitpunkt ber Uebertretung, ober wenn bieser nicht bekannt ist, ber Entbedung berselben, folgende

4) Wer an der Versteigerung Theil nehmen will, hat vor dem Beginne ber Lizitazion das Vadium im Baaren oder in öfterreichischen Staatspapieren nach dem Borfefurse mit gehn Pergent des Ausrufspreises d. i. mit dem Betrage von 17.500 fl. bei der Lizitazion&=

Rommiffion zu erlegen.

Staatkanlebenklose vom Jahre 1839, 1854 und 1860 werden

nicht über beren Nennwerth angenommen. Es ift auch gestattet bieses Badium bet einer Gefällstaffe zu erlegen, in welchem Falle ber Unternehmer bie Quittung jener Kaffe, welche bas Vadium in Empfang genommen hat, ber Lizitazion&-Kommission zu übergeben hat.

5. Die Genehmigung bes Ligitazionsaftes fteht bem f. f. Finang-Ministerium zu, und es wird sich ausdrücklich vorbehalten, die Bach-tung auch ohne Rücksicht auf bas erzielte Bestboth demjenigen Offerenten juguerfennen, welcher mit Rudficht auf feine perfonlichen und

die sonstigen Verhältnisse als der geeignetste erscheint.

Für den Fall als ein gleicher mündlicher und schriftlicher Ansboth vorkommen sollte, wird dem mündlichen, unter zwei oder mehresten gleichen schriftlichen Anbothen eben jenem der Borzug gegeben, für welchen eine vom Ligitazione = Rommiffar fogleich vorzunehmende Berlofung entscheidet.

6. Nach geschlossener Lizitazion wird kein nachträglicher Anboth

mehr angenommen.

7. Bei schriftlichen Unbothen ift außer bem hieruber bereits Gesagten Machfolgendes zu beobachten:

a) Diefelben muffen bis jum Beginn ber mundlichen Berfteigerung b. i. bis 9 Uhr Vormittags vierten (4.) Januer 1864 bei ber

f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Linz versiegelt überreicht merben, mithin spater eingelangte Offerte als nachträgliche Anbothe angesehen und nicht mehr berücksichtiget werden.

h) Die schriftlichen Anbothe muffen bas Objekt, auf welches gebothen wird, dann ten Betrag, ber angebothen wird, in Zahlen und Buchstaben deutlich ausdrücken, und find von dem Offerenten mit Borund Zunamen, dann mit Beifugung bes Charaftere und Wohnortes zu unterzeichnen.

c) Wenn mehrere Personen gemeinschaftlich ein schrichtliches Offert ausstellen, so haben sie in dem Offerte auszudrücken, daß sie fich gur ungetheilten Sand, nämlich Giner fur Alle und Alle fur Ginen, bem Merar zur Erfüllung ber Pachtbedingungen verbinden. Bugleich muffen fie in bem Offerte jenen Mitofferenten namhaft

machen, an welchen bie liebergabe des Bachtobjette geschehen fann. d) Diese Anbothe durfen durch feine den Lizitazionsbedingungen nicht entsprechende Rlaufeln beschränkt sein, vielmehr muffen biefelben die Berficherung enthalten, bag ber Offerent biese Bedingungen

genau befolgen will. Bon Außen muffen diefe Eingaben als Offerte fur bas (zu be-

nennente) Dbjeft bezeichnet fein.

Das Formulare eines Offerts folgt nach.

e) Die schriftlichen Offerte find von dem Bitpunkte ber Ginreichung für den Offerenten, für die Finanzverwaltung aber erft von dem Tage, an welchem die Annahme desfelben bem Anbiethenden bekannt gemacht worden ist, verbindlich. 8. Wer im Namen eines Andern ein Anboth macht, muß sich mit

der gehörig legalifirten Vollmacht seines Machtgebers bei der Kom= mission noch vor der Lizitazion ausweisen, und derselben die Boll-

macht übergeben.

9) Die näheren Lizitazionsbedingungen werden vor der Lizita gion vorgelefen, es fonnen biefelben aber auch fruber mabrent ben gewöhnlichen Amtestunden bei diefer Finang - Landes = Direkzion und bei ber Bezirfe-Direfzion in Linz und Salzburg, fo wie bei allen Finanz=Landes=Behörben eingesehen werden.

Von der k. f. Finang-Landes-Direkzion für Desterreich ob und unter der Enns, bann Calzburg.

Wien, am 5. Dezember 1863.

# Offert

für die Pachtung ber Bergehrungesteuer und bes Gemeinde = Buschlas gee, bann ber Baffermaut- und ber beiben Wegmaut-Stagionen Landstraße und Seiligenstiege zu Linz.

# Formulare eines fchriftlichen Offerts.

Ich Endesgefertigter biethe für die mittelft Kundmachung vom 5. Dezember 1863 3. 29955, 2074 ausgeschriebene Pachtung ber Berzehrungesteuer sammt 20% Aerarialzuschlage, bes Gemeindezuschlasges in der Stadt Linz, bann der Wassermant- und der beiten Wegmant-Stazionen Landstraße und Beiligenstiege zu Linz fur die Beit vom 1. Februar 1864 bis letten Dezember 1866 ben Jahrespachtschilling von . . . fl. . . fr. (mit Biffern), b. i. . . . . . . . . Gulten . . . Neufreuzer (mit Buchstaben) ofterr. Wahr., wobei ich er-

flare, daß mir die Kontraftsbedingungen genau befannt find und ich

mich denfelben unbedingt unterwerfe.

Alls Babium lege ich im Anschluße ben Betrag von . . . fl. . fr., d. i. (in Buchstaben auszudrücken) bei, oder lege ich nachstehende Staatspapiere im. Betrage von . . . fl. . . fr., b. i. in Buchstaben auszudrücken, oder lege ich bie Raffaquittung ber f. f. . . . . . . . . über das erlegte Badium bei.

und Aufenthaltsort.)

Bon Angen.

(Mebst ber Abresse an bie k. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Linz und Bezeichnung des Babiums.)

(2282)Kundmachung.

Mro. 2495. Dom Husiatyner f. f. Dezirksamte als Gerichte wird über Ansuchen des Tarnopoler f. f. Rreitgerichtes ddto. 11. De vember 1863 3. 7910 zur Hereinbringung ber von der Breine Kruman gegen Paul und Honorata Ruwińskie erfiegten Wechselsumme pr. 168 fl. bft. 28. sammt 6% Binsen nom 1. Ettober 1863, Gerichtstoften von 9 fl. 49 fr. oft. 28. und Exetuzionofosten in den Beträgen von 4 fl. 23 fr., 4 fl. 23 fr., 7 fl. 83 fr. und 20 fl. 40 fr. öfterr. Bahr. die executive Feilbiethung der ben Schuldnern gehörigen, in Probuzna gelegenen, auf 205 fl. oft. 28. gefchätten Realität Conser. N. 11. sammt hiezu katastralmäßig einverleibten Acker- und Garten-grundes unter den Top.-Zahlen 10, 11, 12, 13, 19, 331, 405 und 524 im Flächenmaße von 6 Joch 1932 G Blafter in drei Terminen u. 3. am 4. Sanner, 3. Februar und 29. Februar 1864, jedesmal um 10 11hr Bormittage im Orte Probuena vorgenommen, Die Realität aber erft am 3ten Seilbiethungstermine unter bem Cchatungspreise verau-Bert werden.

Den Schähungsaft und die Lizitazionebedingniffe konnen die Raufluftigen in der hieramtlichen Registratur einsehen.

Vom f. k. Bezirksamte als Gerichte. Husiatyn, am 15. Dezember 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 15257-pr. Mit bohem Staatsministerial-Grlaß vom 11. d. Mr. 15257-pr. C. k. ministerstwo stanu wysokiem rozporząby. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi pamiestniczej w okręgu administracyjnem Krakowskiej c. k. komisyi namiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi pamiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi namiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi pamiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi namiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi pamiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi namiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi pamiestniczej w miarę zakresu działania przysłubaliczej. Mr. 15257-pr. C. k. komisyi pamiestniczej

1864 in Wirksamkeit treten wird. Bom f. f. Statthalterei-Präsidium.

Lemberg, am 23. Dezember 1863.

będzie obowiązywać od 1. stycznia 1864. Z c. k. prezydyum Namiestnictwa. Łwów, dnia 23. grudnia 1863.

(296) Obwieszczenie. (1)

Nr. 1429. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Janowie czyni niniejszem niewiadomym z imienia i miejsca pobytu spadkobiercom Bmytryszynowej zamężnej Sieniakiewiczowej i niewiadomym z imienia i miejsca pobytu prawnym spadkobiercom czyli krewnym p. Aleksandra Sieniakiewicza niniejszem wiadomo, iż p. Aleksander Sieniakiewicz przeciw nieobjętej masie spadkowej Anny Dmytryszynowej zamężnej Sieniakiewiczowej przeciw nieoznaczonym bliżej niewiadomym z imienia i miejsca pobytu prawnym spadkobiercom czyli krewnym swoim i przeciw Iwanowi Dmytryszynemu pod dniem 10. ezerwca 1863 do liez. 1429 pozew o uniewaznienie ustępstwa z 7. marca 1856 przez powoda Aleksandra Sieniakiewicza na rzecz Anny Dmytryszynowej względem całego młyna i połowy domu murowanego mieszkalnego wraz z połowa gruntów do majętności pod liczbą 115 gminy wsi Wrocowa "Zaziry" zwanej należących zdziałancgo, wraz z zapisabym w pozycyi 11ej ciężarów prawem dzierżawy drugiej połowy młyna o ponowne intabulowanie Aleksandra Sieniakiewicza za właściciela całego młyna i połowy domu murowanego mieszkalnego wraz z połową gruntów do majętności pod ticzbą 115 gminy wsi Wrocowa "Zaziry" zwanej należących, jako też o zawyrokowanie, że zlewek prawa własności wyrażonych przedmiotów tego ustępstwa po zejściu Anny Dmytryszyn i w ubytku jej dzieci na prawnych spadkobierców czyli krewnych powoda miejsca niema, i że prawo własności młyna zachodnej połowy murowanego domu mieszkalnego z dotyczącemi zabudowaniami wraz z połowa należących do majętności Zaziry gruntów masie spadkowej Anny Dmytryszynowej zamężnej Sieniakiewiczowej nie przysłuża i wskutek tego od spuścizny po niej pozostałej wyłącza się i z inwentarza tejże masy spadkowej wykreślone być powinno, wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na 22. stycznia 1864 10tą godzinę przed południem wyznaczono

Zarazem zostaje na ich koszta i niebezpieczeństwo p. Adam Frank z zastępstwem p. Jana Młodnickiego kuratorem ich ustanowiony, z którym wytoczona sprawa podług ustawy przeprowadzona

bedzie.

Wzywa się więc wyżej wymienionych, aby w swoim czasie lub sami przed sądem stanęli, lub potrzebne środki obrony kuratorowi udzielili. lub też innego obrońcę sobie obrali i tego sądowi wymienili, w ogóle wszystkie środki prawne do ich obrony służyć mogące użyli, w przeciwnym razie bowiem złe skutki powstać mogące, sobie samym przepisać będą musieli.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Janow, dnia 31. października 1863.

(2292) Ruadmachung. (1)

Mro. 2922. Wom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaworów werden die Besither bes angeblich in Verlust gerathenen Kauzienssecheines über die von dem Berdychower Mühlenpächter Karl Niedzielski auf die Pachtkauer vom 1. November 1847 bis dahin 1850 bei der Jaworower k. k. Kameral-Mentkassa am 30. März 1848 J. A. 909 baar eingezahlte Kauzion im Betrage von 31 fl. 46 fr. KM. aufgesordert, solchen binnen 6 Wochen diesem Geriche vorzulegen, wis drigens nach Ablauf dieser Frist dieser Kauzionszechein für amortissitt erklärt werden wird.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Jaworów, ben 10. Dezember 1863.

(2294) I. Ginberufunge = Stift. (1)

Mro. 11362. Won der k. k. Areisbehörde zu Brzezan wird der unbefugt in der Moldau sich aufhaltende Moses Auerhan aus Brzezan in Salizien hiemit aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der Einschaltung dieses Stiftes in der Landeszeitung, zurückzusehren und seine Rückehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Versahren wegen unbefugter Auskanderung nach dem kaiserlichen Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden müßte.

Bon ter f. f. Kreistehörde.

Brzegan, am 19. Dezember 1803.

E. Diet Bid per 34 Chanjand's.

Rr. 11362. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa nikiejszem Mojzesa Anerhan z Brzeżan w Galicyi, przebywającego bez pozwolenia w Multarech, ażeby w przeciągu roku od ogłoszczia tego edyktu w Gazecie krajowej, uazad powrócił i powrót swéj udowodnił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z 24. marca 1832 r. Od c. k. władzy obwodowej.

Brzezany, dnia 19. grudnia 1863.

(2291) E d y k t. (1)

Nr. 25172. Niniejszym edyktem czyni się wiadomo, że po Konstancyi Wackenowej urodzonej Zdanowicz, która prawomocną uchwałą z dnia 10. kwietnia 1861 l. 13466 za zmarłą uznaną została, w tutejszym sądzie krajowym postępowanie spadkowe względem pozostałego majątku składającego się z części realności Nr. 1% we Lwowie poteżonej, tudzież z gotówki i papierów rządowych i prywatnych w ilości 4991 zł. 51 kr. w. a z potomkami po rodzeństwie przyrodniem i rodzonem tejże Konstancyi Wackenowej pozostałemi, na podstawie prawnego następstwa wprowadzonem zostało.

Wzywa się przeto wszystkich, którzyby równe lub też jeszcze bliższe prawa do tego spadku mieli, aby się w przeciągu jednego roku od daty edyktu niniejszego do tego sądu zgłosili, swe prawa do tego spadku należycie wykazali i deklaracyę spadkową wnieśli, gdyż w razie przeciwnym bez względu na ich możliwe prawa spadek po Konstancyi Wackenowej tym tylko prawomocnie przyznanym zostanie, którzy się do niego w ciągu pertraktacyi spadkowej zgłoszą.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów dnia 2 października 1863

Łwów, dnia 2. października 1863.

(2296) Kundmachung (1

Nro. 62066. Bei dem hiefigen Lemberger gr. fath. Metropolitan-Konfistorium ist die erste Kanzlistenstelle mit dem jährlichen Gehalte von Vierhundert zwanzig (420 fl.) öfterr. W. in Erledigung gekommen.

Behufs der Besetzung bieses Postens wird hiemit ber Konfurs ausgeschrieben und der Termin auf den 10. Februar 1864 festgesett.

Weltliche oder geistliche Bewerber dieses Postens haben im festgesetzten Termine ihre gehörig instruirten, eigenhändig geschriebenen Gesuche, wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, durch ihre Borgesetzten, sonst aber unmittelbar bei dem hiesigen Metropolitan-Konsistorium einzubringen und dabei ihr Alter, ihr Religionsbekenntniß, ihre erlangten Kenntnisse, wie auch die Kenntniß der ruthenischen, deutschen, lateinischen und polnischen Sprache unter Anschluß eigenhändig und kaligraphisch geschriebener Schriftproben dieser Sprachen, ihre bisherigen dienstlichen Manipulazionskenntnisse und im Allgemeinen ihren tadelfreien Lebenswandel glaubwürdig und so genau auszuweisen, daß jede Zeitperiode urfundlich gerechtsertigt erscheine.

Lemberg, am 10. Dezember 1863.

Обкифенке.

Ир. 62066. При т8тейшой Лкокской гр. кат. Метрополнческой консисторій опорожившю всть первов мжстце канцелисты съ рочною плативю 420 рс. кал. австр.

Дам обсадженим сего мжетца розписчеса и постановамеся

оуб'кгательство до 10. Лютого 1864.

Оуккратели мирскій или доховній о сів містце мають вт выпаченном речинцік свои належито обложенны, власнорочно написанны поданім, всли оуже где вт побличныхт оурмдахт оумікцены соть, чрезт скоихт настомтелей, иначеже безносредно до тотейной Метрополической консисторій подати, и при томъ ской вікть, свою религію, свои полоченны навки, такожь знанів изыкокт роского, пітмецкого, латиньского и польского, при залоченію власнорочныхть калиграфичныхть провіт писліт сихтызыковть, свои дотепертини сложовы манипольщійны вітдомосты, и кообще своє ненаганноє пракственноє поведенів досторіто и такт точно выказати, щобы непеременоти жадного протиліо времени.

Аковъ, дим 10. Гредим 1863.

(2298) Kundmachung. (1) Mro. 3185. Wegen Neberlassung der gr. kath. Pfarrbaulichkeis

ver 3185. Wegen steberlassing der gr. kath. Pfarrbaulickeisten in Poznanka guisa an einen Unternehmer wird bei diesem k. k. Bezirksamte die Verhandlung am 19ten Jänner 1864 um 10 lihr Vormittags gepstogen werden.

Das Praetium fisci beträgt 5440 fl. 20 fr. öft. W., novon 10% als Badium zu Händen der Berhandlungs = Kommission zu erle=

gen fein werben.

Bu dieser Verhandlung werden die Unternehmungelustigen mit tem Beisate eingeladen, daß die Lizitazionsbedingnisse, die Baupläne und die Kostenüberschläge in der hierämtlichen Registratur können eingesehen, und am Tage der Verhandlung zur Einsicht werden mitgetheilt werden.

Grzymałów, am 15. Dezember 1863.

1

(2287)Edykt.

Nr. 15049. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszym czyni wiadomo, iż dla zaspokojenia sumy 300 złr. m. k. przez Franciszka Hellmana, cesyonaryusza Joanny Michałowskiej wygranej, z odsetkami po 4% od 17. października 1842. jakoteż 30 złr. 15 złr. i 15 złr. w. a. z odsetkami po 4% od 16. czerwca 1846, kosztami sądowemi 28 złr. 2 kr. m. k., kosztami egzekucyjnemi 10 złr. 23 kr. w. a. i teraźniejszemi kosztami egzekucyjnemi 15 złr. w. a., przeciw masie leżącej Maryi Kowalewskiej (matce), dalej przeciw pani Maryi Kowalewskiej (córce), przeciw Aleksandrowi Kowalewskiemu i przeciw Emilii Bilnikiewicz urodzonej Kowalewskiej egzekucyjna sprzedaż pozostałego z większej na dobrach Jarchorów dom. 296. pag 11. n. 45. on. intabulowanej sumy w kwo-cie 20.000 złr. mon. konw. kapitału w kwocie 13.333 złr. 20 kr. m. k. z przynależytościami w trzech terminach, t. j. 19. lutego. 18. marca i 19. kwietnia 1864, każdą razą o godzinie 10tej przed południem w tutejszym sądzie obwodowym się odbędzie.

Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość tej samy

14.000 złr. w. a., jako wadyum zaś suma 700 złr. w. a.

Suma ta w pierwszych dwóch terminach tylko za wartość nominalną, zaś w trzecim terminie także pod nominalną wartością za jakakolwiek cenę sprzedaną będzie.

Reszte warunków licytacyi, tudzież bliższą własność sprzedającej się sumy i wyciąg tabularny w tutejszej registraturze przej-

rzeć można.

Uwiadamia się o tej licytacyi tych kredytorów, którzyby hypotekę po 7. października 1863 uzyskali i którymby niniejsze zawiadomienie wcześnie doręczonem być nie mogło, przez kuratora w osobie p. adwokata Przybyłowskiego z substytucyą p. adwokata Minasiewicza ustanowionego i przez niniejszy edykt.

Stanisław, dnia 7. grudnia 1863.

(2288)Edykt.

Nr. 44030. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem wiadomo czyni, że w drodze dalszej egzekucyi wyroku prawomocnego z dnia 31. grudnia 1861 do l. 54686 na zaspokojenie sumy 1300 złr. m. k. czyli 1365 zlr. w. a. wraz z odsetkami 5% od 23. stycznia 1857 bieżącemi, przez Zofie Lamboj przeciw Szymonowi i Mateuszowi Matusiewiczów wywalczonej, teraz w części 850 złr. w. a., własność Franciszka Czarneckiego stanowiącej, z kosztami sporu w ilości 11 złr. 39 kr. i kosztami egzekucyi w kwotach 14 złr. 30 kr. i 66 złr. 32 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa sprzedaż realności Nr. 308 4/4 dłużnikom własnej, w jednym na 27. stycznia 1864 o godzinie 10. przed południem wyznaczonym terminie pod warunkami edyktem ogłoszonemi odhędzie się, przy którym realność ta także poniżej ceny przedaną zostanie.

Warunki licytacyjne korzystniejsze w registraturze sądu tu-

tejszego przejrzane być mogą.

Lwów, dnia 1. grudnia 1863.

Kundmachung.

Mro. 14818. Bur Verpachtung der städtischen Vier- und Brands wein-Propinazion in Przemyst auf die Zeit vom 1. Februar 1864 bis letten Oftober 1865 wird in der Kanzlei des Gemeindeamtes, wo auch die Bedingniffe eingeschen werden konnen, die Lizitazion am 4. Jänner 1864 abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 45100 fl. öft. W.

Przemyśl, am 20. Dezember 1863.

# Obwieszczenie.

Nr. 14818. Celem wydzierzawienia prawa propinacyi miejskiej w Przemyślu na wódkę i piwo na czas od 1. lutego 1864 do końca października 1865 odbędzie się licytacya w urzędzie gminnym na dniu 4. stycznia 1864 r.

Warunki licytacyi przejrzane być mogą w urzędzie gminnym

każdego czasu.

Cena wywoławcza wynosi 45100 zł. w. a.

Przemyśl dnia 20. grudnia 1863.

Ronfure = Musschreibung.

Mro. 15247. Beim politischen Bezirksamte in Zloczow, nach Umständen bei einem anderen Bezirksamte ist ein Adjunktenposten mit

bem Jahresgehalte von 735 fl. zu besethen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit ben erforderlichen Nachweisungen versehenen Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei bem Statthalterei-Prafidium bis 15. Janner 1864 einzubringen, und es werden disponible Beamten bei ber Beschung vorzüglich berüchschtigt werden.

Bom f. f. galiz. Statthalterei=Prafidium.

Lemberg, am 22. Dezember 1863.

(2285)G dift.

Mro. 16916. Bon bem Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird bem, dem Bohnorte nach unbefannten Bolesław Majewski befannt gegeben, daß wider ihn über die Klage des Moses Leib Korn gleichzeitig die Bahlungeauflage über die Wechselsumme von 309 fl. öft. Währ. auf Grund des Wechsels ddto. Stanislau, 14. Janner 1863 erlaffen, bem Abwesenden ein Kurator in der Person des hiesigen Abvokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Aldrokaten Dr. Skwarczyński bestellt und die Zahlungkauflage dem Kurator Dr. Maciejowski zugestellt wird.

Stanislau. am 16. Dezember 1863.

E a y 16 t.

Nr. 16664. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wzywa niniejszem posiadacza wekstu ddto. 26. sierpnia 1862 na 500 zł. w. a. na własną ordrę Jakoba Hornstejna wystawionego, przez Dawida Kohn akceptowanego, w Kościelnikach 6 miesięcy od daty płatnego, aby w przeciągu 45 dni rachując od trzeciorazowego ogłoszenia niniejszego edyktu w Gazecie Lwowskiej, weksel ten sądowi przedłożył, gdyż inaczej takowy za nieważny i nieobowiązujący uznany zostanie.

Stanisławów, dnia 9. grudnia 1863.

1. Ginberufungs-Gbift.

Mro. 60844. Wolf Frankel, Infage aus Lemberg, welcher fich unbefugt außer den ofterreichischen Ctaaten aufhalt, wird biemit auf gefordert, binnen Ginem Jahre von ber Ginschaltung biefes Gbiftes in der Landeszeitung zurückzutehren, und seine Rückfehr zu erweisen, widrigens gegen ihn das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem kaiferlichen Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 13. Dezember 1863.

# Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9 do 21, gradaja 1863.

Chomin Michał, oficyał izły obrach . 37 1 m., na suchoty. Hoffmann Elzbieta, wdowa po urzedniku, 68 l. m., na sparalizowanie płuc Wania Teresa, dto. 62 l. m., dto. 62 1 m., Schittenhelm Fryderyk, kapelusznik, 48 l. m., na apopleksye.
Weber Joanna, właścicielka domu, 65 l. m., ze starości.
Łubacka Pawlina, prywatystka, 33 l. m., na sparaliżowanie mózgu.
Albert Barbara. dto. 26 l. m., na such ty.

Hibert Barbara. dto. 20 i. m., na such ty.

Łuczyński Józef, ułogi, 76 l. m., dto.

Kuhn Marya, ułoga, 57 l. m., dto.

Kowalski Kajetan, ułogi, 78 l. m., dto.

Barth Józef, ułogi, 60 l. m., na raka na watrobie.

Czupa Prakseda, wyrobnica, 30 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Woynar Tomasz, krawiec, 56 l. m., na zapalerie pluc. Romaniszyn Jan, wożny, 52 l. m., na suchoty.

Postradny Gabryel, wyrobnica, 47 l. m., na zapalenie kiszek.
Postradny Gabryel, wyrobnik, 46 l. m., na wodna puchlinę
Tokarska Ewa, wyrobnica, 51 l. m., na suchoty
Wróblewska Feśka, wyrobnica, 45 l. m., na suchoty
Nazar Anna, dto. 60 l. m., na tyfus.

Babuchowska Marya, dte. 47 1. m., na suchofy.

Hryńkof Jędrzej, wyrobnik, 56 l. m., na rozmiękczenie mózgu. Skowron Błażej, dto. 50 l. m., na tyfus. Marszczak Pawel, dto. 66 l. m., na zapalenie płuc. Makcha Marya, wyrobnica, 40 l. m., na zapalenie nózgu. Leszczyszyn Wincenty, wyrobnik, 27 l. m., na suchoty. Korzniarska Pawlina, wyrobnica, 22 l. m., dto. Zachodna Katarzyna, dto. 33 l. m., na apopleksyę.

Zachodna Katarzyna, Horwath Teofila, dto. 53 l. m., na suchoty. Lehnart Franciszek, wyrobnik, 19 1 m., na tyfus. Galler Albert, dto. 35 l. m., na apopleksye.

Mroz Bazyli, dto. 53 l. m., na apopleksye.

Solski Jan, dto 63 l. m., ze stareści.

Perzakowski Jan, dziście urzędnika, 14 dni m., na konsumcye.

Mliezko Marya, dziścię dozorcy więzienia. 11/2 r. m., na zapalenie płuc. Seniuk Marya, dziecię ślusarza, 3 m m,

Ferenz Józef, dziécię handlarza, 5 tyg. m na konwu'sye.
Halewicz Marya, dziécię sługi, 3 l. m.,
Trygalska Emilia, dziécię grzebieniarza, 2 l. m., na wrzody.
Bazylkiewicz Tekla, dziécię wyrobnika, 4 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Wożna Marya, dziécię kucharza, 5 l. m., na szkarlatynę.
Slepita Jan, dziécię wyrobnika, 10 dni m., na konwulsye.
Lewkowska Marya, dto. 4 l. m., na gangrynę,
Englert Marya, dto. 8 m. m., na konwulsye.

Englert Marya, dto. 8 m. m, na konwuls e. Gruchol Wilhelm, dziecie kup a, 11/2 r. m., dto. Kasprzyk Katarzyna, dziecię wyrobnika, 1 m. m. na suchoty. Baturczak Kazimierz, dto. 10 m. m., na konwu Baturezak Kazimierz, 10 m. m, na konwulsye.

Król Bronisława, dto. 9 m. m, na angine. Romańczuk Katarzyna, Papugewicz Marya, dto. 1 m. m, na sucholy. dto. 14 dni m., z braku sil żywotnych Markowski Tomasz, dto. 5 dni m, na k nwulsye. 1/2 dnia m., z braku sił żywotnych.
7 dni m., dto. Czuchaj Józef, dto.

Szewczek Józef, dto. Storóz Cecilia, dto. ½ dnia m., dto. Smolińska Anna, dto. 3½ l. m., na apopleksyę. Radnicki Franciszek, pens. porucznik, 35 l. m., nieżywy przyniesiony Mizerowski Wacław, szer z 4 pułku artyleryi, 33 l. m., na suchoty Kowacs Józef, szer. z 37. pułku piech., 33 l. m., na piemię. Zawzięty Antoni, urzędnik cyrk., 63 l. m., na zapalenie pluc.

Dargel Joanna, córka mieszczanina, 20 l. m., na ospę. Mikiciuk Marya, wyrobni a, 50 l. m., na zapalenie pluc. Jodłowska Marya, dto. 48 l. m., dto. Starostkowa Magdalena, wyrobnica, 72 l m., na sparaliżowanie. Eriod. Chain. Joanna magdalena.

Fried Chaje, żona machlerza, 50 l. m., na suchoty. Lamper Sara, dto. 43 l. m., na sparaliżowanie pluc.

Margosches Jossel, machierz, 18 l. m., na suchoty.

Smaragd Samuel, dto. 86 l. m., ze starości. dto. Poltenberg Samuel, 77 l. m., Bach Hersch, lakiernik, 50 l. m., na suchoty. Betauer Majer, dziecię kupca, 8 m. m., na szkarlatynę.

Anise Wolf, dziécię handlarza, 2 l. m., na konwulsye. Brikner Jakób, wyrobnik, 65 l. m., ze starości. Gross Mariem, dziécię blacharza, 0 m. m., na suchoty. Menkes Golde, dziécię machlerza, 1½ r. m., na zapalenie pluc. Botwin Freude, dziécię zegarmistrza, 1½ r. m., na konwulsye.

Brand Rifke, dziecję machlerza, 16/12 r. m., na anginę. Wiler Rachel, dto. 11 m. m, na konwulsye.